## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 88, Montag, den 13. April 1835.

Ungekommene Fremden vom 10. April.

Sr. Polden, Pr. Lieut. in ber banifchen Marine, aus Komorge, Sr. Raufmann Riedel aus Magdeburg, Gr. Guteverwalter Smucgyneti aus Polen, I. in Do. 1 St. Martin; Fr. Guteb. v. Gajeweta aus Cerefwica, 1. in Do. 391 Gers berfir.; Sr. Raufm. Mendelfohn aus Birnbaum, Sr. Raufm. Alexander aus Diefgfowe, Br. Raufm. Groß aus Dornit, I. in 20 St Abalbert; Sr. Erbherr von Mielzonoff aus Robnitz, Gr. Erbberr v. Raczorowolli aus Godcieczon, I. in Ro. 243 Bredlauerftr.; Sr. Graf v. Dziedufindi aus Neudorf, I. in No. 384 Gerber= ftrage; Sr. Guteb. v. Gulergodi aus Chomigia, Sr. Guteb. Wilfe aus Ciesle, Sr. Donrainen = Rentmeifter v. Bredom und Sr. Rendant Rudnidi aus Birte, Br. Stud. juris Schwarz aus Greifswalbe, Sr. Raufin. Walther aus Dffenbach, I. in Do. 99 halbbork; Gr. Pachter b. Pagowoli aus Dciat, fr. Guteb. Winidi aus Brudgewo, fr. Guteb. v. Gulewicz aus Mtodziejewice, fr. Stadt = Gefretair Schneiber aus Roffrann, Sr. Raufm. Maner aus Schoden, I. in Do. 33 Balli= fchel; Burgerfrau Gintrowicz aus But, Br. Guteb. v. Goellnomeli aus Lubofin, I. in No. 394 Gerberftr.; Sr. Guteb. Jahn aus Turomo, fr. Dberamtm. Golds mann aus Komornif, bie Srn. Schiffbauer Damfjer und Solm aus Copenhagen, I. in Do. 136 Bilbelme = Strafe. widacvinym na daien

1) Proklama. Auf den Antrag ber Suffind Levin und Sara Ebhnschen Chesteute, ist im Wege ber Execution die Subhastation bes hierselbst unter 267. auf der Warschauer-Straße belegenen, aus einem baulichen Wohnhause und eis

Obwieszczenie. Na wniosek Süsskind Lewin i Sara Cohn małżonków, suthastacya nieruchmości pod Nro. 267. na ulicy Warszawskiey położoney, z iednego domu mieszkalnego reparacyi potrzebuiącego w Towa-

nem geräumigen Hofraume bestehenden, bei der Städte Feuer-Societät mit 250 Mthlr. versicherten, und auf Höhe von 136 Athlr. ti fgr. gerichtlich abgeschätzten Grundstücks, von welchem der Bestittel noch auf den Namen des Marcus Lesztynski und seiner Shefrau Bohne geb. David Mendel berichtigt ist, versfügt worden.

Bur Licitation haben wir einen Termin auf den 30. Juli d. J. vor dem Herrn Referend. Diehne in unserm Instruktions= Zimmer anberaumt, wozu Kauflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Taxe und der Hypothekenschein in der Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen, ben 27. Februar 1835.

Konigl. Preuß, Landgericht.

2) Boittal Citation. Es werben hierdurch alle unbefannte Glaubiger, welche an die Raffe bes Pofenschen Land= geffute aus irgend einem Rechtsgrunde bis jum 1. Januar b. 3. Unfprache ju baben vermeinen, aufgefordert, folche bei bem Land = Stallmeifter herrn b. b. Brinten gu Birte, fpateftens aber in bem hier auf ben 24. August c. Bormits tags um 9 Uhr vor bem herrn Referen= barius Gispert angesetzten Liquidations Termine entweder in Perfon ober burch gesetzlich zulässige Bevollmächfigte angumelben und mit gehörigen Beweismitteln zu unterftuben.

Im Falle ihres Ausbleibens haben fie gu erwarten, bag fie mit ihren Ans

rzystwie ogniowem na 250 Tal. zabezpieczonego i obszernego podwórza, składaiącey się, na 136 Tal. t 1 sgr. sądownie oszacowaney, od którey tytuł posessyi ieszcze na imie Markusa Leszczyńskiego i iego żony Bohne z domu Dawid Mendel uregulowany iest, w drodze exekucyi rozrządzoną została.

Do licytacyi wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Lipca r. b. przed Ur. Referend. Diehne w naszéy Sali instrukcyinéy, na który ochotę kupna mających z tem zapozywamy nadmieniemem, iż taxa i wykaz hypoteczny w Registraturze przeyrza-

nemi bydź mogą.

Gniezno, dnia 27. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszem wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do kassy kobylarni kraiowey z iakieykolwiek przyczyny aż do dnia 1. Stycznia r. b. pretensye mieć mniemaią, ażeby się z takowemi osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników u Ur. Brinken koniuszego kraiowego w Sierakowie, lub naypóźniey tu w terminie likwidacyinym na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9tey przed Ur. Eispertem Referendaryuszem naznaczonym zgłosili i ie należycie udowodnili.

W razie niestawienia zaś, mogą się spodziewać, iż z pretensyami

spruchen an die gedachte Kasse prachubirt, und lediglich an die Personen berjenigen mit denen sie kontrabirt haben, werden verwiesen werden.

Meferit, ben 12. Marg 1835. Konigl. Preuß. Landgericht.

3) Subhastationspatent. Zum Berkauf:

- 1) ber im Krotoschiner Kreise belegenen abelichen Herrschaft Kozmin, land= schaftlich auf 384,993 Athlr. 3 Sgr. 9 Pf. abgeschätzt,
- 2) ber im Pleschner Kreise belegenen abelichen Herrschaft Radlin, laudschaftlich auf 215,167 Athlie. 21 Sgr. 3 Pf. abgeschäht,

steht im Wege ber nothwendigen Subhasstation ein Bietungstermin auf den 11. Juni 1835. Vormittags um 11 Uhr vor dem Ober-Appellations-Gerichts-Affessor Marschner in unserem Instruktions-Zimmer an, zu welchem Kaustusstige mit dem Bemerken vorgeladen wers den, daß die Tare, die neuesten Hypothetenscheine und die Kausbedingungen in unserer Registratur einzusehen sind.

Buglelch werben folgende Realgiaubi= ger ber gedachten Guter:

1) bie Erben ber Grafin Wilhelmine Albertine Friederike Charlotte von Schlaberndorff geborne Grafin von Kalkreuth,

swemi do kassy wyżey wspomnioney zostaną wyłuszczeni i iedynie do osób tych odesłani, z któremi kontrakt zawarli.

Międzyrzecz, d. 12. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do sprzedaży:

1) maiętności ślacheckie Koźmin w Krotoszyńskim powiecie położone, przez Ziemstwo Kredytowe na 384,993 Tal. 3 sgr. 9 fen. oszacowane,

 maiętności ślacheckiéy Radlin, w Pleszewskim powiecie położonéy, przez Ziemstwo Kredytowe na 215,167 Tal. 21 sgr. 3 fen. oszacowanéy,

w drodze potrzebnéy subhastacyi; wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 1 I go Czerwca 1835. przed południem o godzinie 11téy przed W. Assessorem Sądu Appellacyinego Marschner w naszéy instrukcyinéy izbie, na który osoby maiące chęć kupić, z tém nadmieniem zapozywaią się, że taxa i naynowszy attest hypoteczny i warunki kupna w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Przytém następuiące realni wierzyciele wspomnionych dóbr:

1) sukcessorowie W. z Hrabiów Kalkreuth Hrabiny Wilhelminy Albertyny Fryderyki Charlotyny Schlaberndorff, 2) ber George Sigismund Ferbinand v. Anobelsborff,

ber v. Anobeleborff, fruher ju Strop= pen,

4) ber Marcus Bar Freibenthal, fonft zu Glogau,

ber hauptmann Carl v. Wagenhoff, fonst zu Schweidnit,

ber Ernst heinrich v. Rolchen,

ber Joseph Hirsch Hillel, sonft gu Glogau,

8) Die henriette Wittme v. Rolchen ge= borne von Krockow, fonft zu Pan=

9) die Erben bes hoffaktore Elias Levn Raphael Lichtenstädt,

zu jenem Termine vorgelaben. Krotoschin, den 20. Mobbr. 1834. Ronigl. Dreup. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Forst= infpettor Johann George Bilhelm Gtu: benrauch, und feine Chefrau Seinriette Auguste Sophie geborne Regler bon bier, baben die in hiefiger Proving unter Cheleuten gefetlich ftatt habende Guterge= meinschaft mittelft Bertrages vom Boften Januar 1835. ausgeschloffen; bies wird biermit gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Bromberg, den 14. Marg 1835. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Rauf=

2) Woyciech Zygismund Ferdynand Knobelsdorff.

3) W. Knobelsdorff. dawniey w Stroppen,

4) Marcus Baer Fraydenthal w Glo. gowie.

5) W. Karól Wagenhoff Kapitan w Schwidnicy,

6) W. Ernst Heinrich Koelchen,

7) Jozef Hirsch Hillel w Głogowie,

8) W. Hennrietta z Krokow owdo. wiała Koelchen w Pantenau,

sukcessorowie faktora dworskiego Elias Lewy Raphael Lichtenstaedt,

na powyższy termin zapozywaią się. Krotoszyn, dn. 20. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Jan Jerzy Wilhelm Stubenrauch i małżonka iego Henryetta Augusta Zofia z domu Kessler ztad, wyłączyli przez akt z dnia 30. Stycznia r. b. w prowincyi tuteyszéy między małżonkami mieysce maiącą, wspólność maiątku, co się ninieyszém do publiczney wiado. mości podaie. n angener Recourse

Bydgoszcz, dnia 14. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Kupiec Dawid mann David Friedrich Giese pon bier, Fryderyk Giese zigd, i jego zareczo. und beffen Braut Ottilie Juftine Friede- na Ottilia Justyna Pryderyka Wernrife Wernhardt zu Rupferhammer bei hardt z Kupferhammer przy Bydgosz-Bromberg, haben burch den Bertrag czy, wyłączyli pod dniem 27. Lutym

bom 27. Februar b. 3., bor Gingehung ber Che, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas hiermit gur offentlichen Renntniß gebracht mirb.

Bromberg, ben 15 Marg 1835. Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

Der Baf-6) Bekanntmachung. fermermeifter Johann Chriftian Beder, und die Caroline Merel von bier, haben burch den Bertrag vom 5. October v. 3. bor ber Beirath, die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen; mas bierdurch befannt gemacht wird.

Bromberg, den 14. Marg 1835. Ronigl Preuß. Friedensgericht. r. b. przed zawarciem małżeństwa wspólność maiatku i dorobku, co się do publicznéy wiadomości ninieyszém podaie.

Bydgoszcz, d. 15. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Do publiczney wiadomości podaie się ninieyszem, iż piekarz Jan Krystyan Becker i Karolina Merel ztad, przez akt z dnia 5. Października r. z. przed zawarciem małżeństwa, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 14. Marca 1835. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

7) Subhastationspatent. 3um offentlichen Berkauf bes in ber Ctabt Dbrance unter Do. 67. belegenen Grund, flucke, aus einem zweiftocfigen, aber noch nicht voll frandig ausgebauten Bohn= hause nebst Unbau und Sofraum befte= bend, welches bei der gerichttlichen Taxe auf 98 Rthl. gewurdigt worden, haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Bu Dofen einen Termin auf ben 10. Buli b. 3. hiefelbft im Gerichte Lofale angefett und laden bagu Raufluftige bier: mit por. Die Taxe und ber neueffe Sys pothekenfchein konnen jeber Beit in uns ferer Regiffratur nachgefehen werden und follen die Raufbedingungen im Termine befannt gemacht werden.

Camfer, ben 21. Februar 1835.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Do publi. cznéy sprzedaży nieruchomości w mieście Obrzycku pod No. 67. polożonéy, składaiącey się z mieszkalnego domostwa o dwoch piętrach ieszcze nie zupełnie wykończonego wraz z przybudowaniem i podworzem, która sadownie na 98 tal. oceniona zo. stała, wyznaczyliśmy w skutek polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu termin na dzień 10. Lipca r. b., w sądownictwie naszem, na który zapozywamy ochotę kupna maiacych. - Taxa i naynowsza hypotheka mogą bydź każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane, a warunki kupna w terminie ogłoszone zostaną.

Szamotuły, d. 21. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

8) Subhastationspatent. Im Auftrage des Roniglichen Landgerichts ju Frauftadt, haben wir gum offentlichen Berkaufe im Bege ber nothmendigen Subhaftation ber ben Rruger Gligefchen Erben geborigen, ju Staradomo Krobes ner Rreifes sub No. 67 belegenen Krug= nahrung, aus einem Wohnhaufe nebft Bubehor, Gemufe= u. Dbftgarten, zweien Stud Uder nebft einer Biefe beftebend, fo wie eines Wohnhauses nebst Scheune sub Nro. 70. bafelbft belegen, wovon die Krugnahrung auf 646 Mthlr. und bas Wohngebaude No. 70. auf 70 Athlr. gerichtlich gewurdigt worden ift, einen Termin auf ben 13. Juni b. 3. Vormittage um 9 Uhr in unferem Ge= richtslocale anberaumt, zu welchem wir bie befitfabigen Raufer hiermit einladen. Die Zare fann in unferer Regiffratur gu jeber schicklichen Zeit eingesehen werben. Mule unbefannten Realpratenbenten, mel= che an bas ju verfaufenbe Grundftud Unspruche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, folche fpateftens in bem obigen Termine anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls ih= nen bamit gegen ben Raufer ein emiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Rawicz, ben 14. Februar 1835.

cast party variety translation

Konigl, Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastaciyny. W poleceniu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą konieczney subhastacyi gospodarstwa z szynkiem spólnionego, a sukcessorom gościnnego Elias przynależącego się, w Szkaradowie powiatu Krob. skiego pod Nr. 67. položonego i z do. mu z przyległościami, iako i z ogrodu owocowego i z dwóch sztuk roli i łaki składaiącego się, niemniey i domostwa z stodołą pod No. 70. tamże położonego, z których gospodarstwo pierwsze na 646 Tal., drugie zaś do. mostwo na 70 Tal. sądownie otaxowane zostało, na dzień 13. Czerwca r. b. przed południem o godzinie gtéy w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność do kupna maiących Interessentów ninieyszem wszywamy.

Taxa może każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzana.

Niewiadomi zaś pretendenci realni, którzy do sprzedać maiącego się gospodarstwa pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby takowe naypóźniey w terminie powyższym podali i należycie udowodnili, inaczey w tey mierze im wieczne milczenie do nabywcy nakazanem zostanie.

Rawicz, dnia 14. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju. 9) Befanntmachung. In Rolge Auftrages werbe ich am 29. April c. Bormittage um 8 Uhr in Polekawies ohnweit Pudewig mehrere Gegenftande, ale: Gilber = und Porzellain = Gefchirre, Rleidungeffucte, Bafche, Meubel und Sausgerath, bffentlich an den Deiftbie= faufen.

Obwieszczenie. W skutek zlece. nia bede na dniu 29. Kwietniar. b. o godzinie 8. zrana w Polskievwsi pod Pobiedziskami różne rzeczy, iako to: srebne i porcelanowe naczynia, ubiory, bielizne, meble i sprzety domowe, więcey daiącemu za gotenden gegen gleich baare Bahlung ver- towa zaraz zaplata publicznie przedawał.

Pubewit, ben 4. April 1835. Pobiedziska, dn. 4. Kietnia 1835. Schnierftein, Land = und Stadt , Gerichte = Sefretair.

Dferde Derkauf. Mittwoch ben 15ten b. Mts. Bormittags um 9 Uhr foll auf bem Ranonen = Plats allhier, ein zum Ravallerie = Dienft nicht mehr ges eignetes Pferd offentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung vers fauft werden , welches hiermit befannt gemacht wirb.

v. Rheinbaben, Pofen, ben 9. April 1835.

Dberft und Commandeur bes 7ten Sufaren-Rats.

11) Bekanntmachung. Um Mittwoch den 15. Upril Bormittags wird der Unterricht geschloffen, und beginnt wieder am Montag den 27. April. Die Prufungen Behufs ber Aufnahme in bas Gymnafium und bie Borbereitungeflaffe werben am 22ften, 23ften, 24ften und 25ften Upril Bormittage von 10 - 12 gehalten werben. Pofen, ben 10. April 1835.

Ronigliches Friedrich : Wilhelms : Gomnafium. 2B en bt, Director, ....

- Bei Beine & Bollenberg in Pofen ift zu haben : 100 guriged Das Sypothefen = Befen bes Großherzogthums Pofen; in feinen Gigenthumlich= feiten bargefiellt von bem Land = und Stadtgerichte = Direktor Grafen o, Dos of fahomeiti. Preis I Rthir. 20 fgt. de fiden aged Daffer bid regel fit Adie wie bie refie Etage im D'erefie
- Uwiadomienie. IV. poszyt dzieła gospodarskiego ćo tylko prassę 13) Puscil triured by hi relieft date other that art. The Szerk, ksiegarz, and (or Capieta Plan Men 337.

- 14) Es fieben auf bem Domainen-Amte Birnbaum zweihundert Stud Maft= hammel jum Berfauf. Gelbige tonnen jeden Zag in Augenschein genommen und nach ber Schur, die in ben erften Tagen bee Monats Dai erfolgt, übernommen werden. Umt Birnbaum ben 9. April 1835.
- Da wir Enbedunterschriebene ble in Rrotofdin am Martte befindliche Con-Ditorei ber herren M. Michael et Comp. fauflich an und gebracht haben, fo zeigen wir bied bierdurch mit bem Bemerken gang gehorfamft an, daß die Reguli= rung bes Rauf-Rontrafts, fo wie bie noch etwa rudffandigen Forderungen an bas Wefchaft, ber vermoge einer gerichtlichen Bollmacht von bem Beren Dichael bies ju berechtigte herr B. Sanett, bieberiger Borfteber bes Geschafte, ubernom= men hat. Bugleich verbinden wir die ergebenfte Angeige, daß fammtliche Conditoreimaaren und Weine in berfelben Gute, wie in unferm Geschäft in Dofen, auch bier gu haben fenn werden. Rrotofchin, den 6. April 1835.

3. G. Giovaneli & Comp.

Dbige Anzeige beftatigt ber Unterschriebene mit bem Bemerken , bag recht= maßige Forderungen an bas oben genannte Geschaft, Die etwa noch nach feiner Abreife von hier eingehen follten, ber Gerr Gaftwirth R. Michael in Salle a. d. Saale ju berichtigen ubernommen bat. Bugleich fordere ich aber alle biejenigen auf, die noch Bablungen an bas Geschaft ber benannten Firnta ruckftandig find, folche unverzüglich zu leiften, ba ich mich im Bermeidungsfall genothigt feben wurde, gerichtliche Sulfe in Anspruch zu nehmen.

Rrotofchin, den 6. April 1835. am mi B. 3 anett.

- 3ch warne, Diemand auf nieinem Namen etwas ju borgen, weil ich feine Bahlung leifte. Meferit, ben 6. April 1835. v. Flatow.
- Sopfen, hat wiederum erhalten al grodus G. Bielefelb. 17)
- 18) Dohnunge = Angeige. Sie bem Saufe Do. 88. am alten Markt bierfelbit, ift fofort die erfte Etage nebft Bubebbt, im Gangen ober auch theilweife, fo wie die erfte Etage im Sinterhaufe gu vermiethen. Rastel.
- Gine Wohnung von 3 Zimmern mit Ruche und Reller ift zu vermiethen am Sapieha = Plat Mro. 237.